# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabend, den 12. Januar 1828.

Angekommene Fremde vom 10. Januar 1828.

Hr. Doktor Abamski aus Kosten, Hr. Pachter Przyluski aus Gowo, Hr. Pachter Koszuki aus Jarząbkowo, Hr. Erherr Sovieralski aus Kopanice, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Gorzenski aus Krawino, Hr. Erbherr Grasbowski aus Drzierzbowo, Hr. Erbherr Szeliski aus Przed borowo, Kr. v. Kamienska aus Chwalibogowo, Hr. Kommissarius Betkowski aus Kićin, Hr. Pachter Zaborowski aus Włokno, Hr. Pachter Arzyżanowski aus Boduszewo, I. in No. 391 Gerberskraße; Gr. Gutsbesiker v. Radzimuski aus Zurawia, Hr. Gutsbesiker v. Brzecki aus Miedzylysie, Fr. Gutsbesikerin v. Dobroniecka aus Kusewo, I. in No. 384 Gerberskraße; Fr. Gutsbesikerin v. No koszewska aus Gutowo, Hr. Gutsbesiker Dalesynski aus Pomarzany, I. in No. 187 Wasserskape; Hr. Kaussemann Otto aus Danzig, I. in No. 99 Wilbe.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene den Joseph, Josepha, Catharina und Marianna Geschwistern Wierzchlenski zugehörige Gut Slawoszewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 40,274 Athlr. 21 sgr. 2\frac{2}{3} Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und die Vietungs-Termine sind auf den 27 sten März, den 30 sten Juni und der Patent subhastacyiny.

Dobra Sławoszewo pod jurysdykcyą naszą zostaiące w powiecie Pleszewskim położonę UUr. Jozefa, Jozefy Katarzyny i Maryanny rodzeństwa Wierzchleyskich należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 40,274- Tal. 21. śgr. 23. fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

peremtorische Termin auf ben 11ten Oftober 1828 vor dem herrn Land= Gerichte=Rath Roquette Morgens um 3

Uhr allhier angesett.

Befig= und gahlungsfähigen Raufern werden diefe Termine mit dem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, baf es eis nem Jeden frei fteht, innerhalb 4 200; chen vor dem legten Termine uns bie et= wa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotoschin ben 6. December 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

na dzień 27. Marca, na dzień 30. Czerwca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 11. Października 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowa. nym W. Sędzią Roquette tu w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemú zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnoś. ciach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 6. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemński.

Ebictal=Citation.

Bon Geiten bes unterzeichneten Ro= nigl. Landgerichts, wird ber Johann The rafomsti, welcher bor 36 Jahren fich aus seinem Wohnorte Robylin entfernte und feit diefer Zeit bon feinem Leben und Aufenthalt feine Nachricht gegeben hat, fo wie feine etwa guruckgelaffenen unbefannte Erben und Erbnehmer auf ben 12ten Dovember 1828 Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Sand= Berichte-Referendarins herrn Porameti, in unserm Gerichte-Locale anberammten Termin mit ber Unweifung vorgelaben, sich an diesem Tage ober vor bemselben personlich ober schriftlich zu melben, und. bie weitere Unweifung zu gewärtigen, widrigenfalls ber Johann Tyrafoweti für

Zapozew Edyktalny.

Z Strony podpisanego Król. Pruskiego Sadu Ziemiańskiego zapozywa się Jana Tyrakowskiego, który przed 36. laty z n.ieysca zamieszkania swego to iest z miasta Kobylina się oddalił i od tego czasu o życiu i pobyciu swoim żadney nie dał wiadomości, tudzież sukcessorów i spadkobierców iego pozostać się mogących, aby się w terminie dnia 12. Listopada 1828. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Ur. Porawskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia sądu naszego lub też przed terminem tymże osobiście lub na piśmie zgłosili i dalszego rozporządzemia oczekiwali, w przeciwnym razie Jan Tyrakowski za zmarłego uznanym

fur tobt erklart, und fein Bermogen benen, die fich als feine Erben legitimiren tonnen, ausgeantwortet werden foll.

Konigl. Preuß. Landgericht.

i maiątek iego wylegitymować się mogącym sukcessorem iego wydanym zostanie.

Krotoszyn d. 29. Listopada 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal = Citation.

Bon Geiten des unterzeichneten Ronigl. Land-Gerichts wird der Gottfried Schon= wald, welcher fich im Jahre 1804 vom Wilczauer haufand entfernt hat, und ber Christian Schonwald, ber im Jahre 1806 jum Polnischen Militair ausgehoben worden ift, und welche beide feit diefer Beit von ihrem Leben und Aufenthalt fei= ne Machricht gegeben haben, fo wie be= ren etwanige unbefannte Erben aufge= fordert, fich in bem am 25ften Do= vember 1828 Vormittage um 9 Uhr, por bem Deputirten Herrn Landgerichts= Referendarius Reifig, anftebenden Ter= mine perfonlich oder burch einen gefehlich zuläßigen legimirten Bevolimachtig= ten gu melben und die weitere Anweisung ju gewärtigen, widrigenfalls genannte Gebrüber Schonwald für fobt erflart, und ihr Bermogen benen, bie fich ale ih= re Erben legitimiren follton, ausgehan= bigt werben wirb.

Krotoschin ben 13. December 1827. Konigl. Preuß. Landgericht Zapozew Edyktalny.

Z Strony Król. Pruskiego Sadu Ziemiańskiego niżey podpisanego wzywa Gottfrieda Schoenwald, który w roku 1804. z olędrów Wilcza się oddalił, tudzież Chrystyana Schoenwald, który w roku 1806. do woyska polskiego wzięty został, którzy obudway od tego czasu o życiu swym i mieyscu pobytu žadney nie dali wiadomości, niemniey sukcessorów niewiadomych tychże bydź mogących, aby się w Terminie dnia 25. Listopa da 1828. o godzinie g. zrana przed Ur. Reitzig Referendaryuszem wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika prawnie wylegitymowanego zglosili i dalszego rozporzadzenia oczekiweli, w przeciwnym razie bracia -Schoenwaldowie za zmarlych uznanemi zostaną, maigtek zaś ich tym, którzy się iako sukcessorowie ich wylegitymować potrafia, wydanym będzie.

Krotoszyn dnia 13. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd-Ziemiański.

Subhastations = Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Szubiner Areise belegene, den Thadeus v. Grabsfischen Erben zugehörige abliche Patent Subhastacyiny.
Wieś szlachecka Kołaczkowo pod

Wieś szlachecka Kołaczkowo pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do Sukcessorow Gut Rolaczfowo nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 16,746 Athlr. 10 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Autrag ber hiefigen Konigl. Landschafte = Direktion Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben, und die Bietunge-Termine find auf ben 5. Januar 1828, ben 6. April 1828, und ber peremtorifche Termin auf den 7. Juli 1828 por bem herra Landgerichte = Referendarius v. Baczfo Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termine bas Grundfick bem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachber einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, infofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens febt innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem Jeben frei, und bie bei Aufnahme ber Tape bor= aefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbefaunten Glaubiger, namlich die Erben der Catharina v. Czarnotta und Unna v. Chorendereta, unter ber Berwarnung borgelaben, baf im Fall ihres Ausbleibens ben Meiftbietenden nicht nur

Tadeusza Grabskiego należąca wraż z przyległościami, która podług taxy Landszaftowey sporządzoney na Tal. 16,746. -- szel. 10. oceniona, na żądanie tuteyszév Dyrekcyi Landszaftowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 5. Stycznia 1828. na dzień 6. Kwietnia 1828. termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Lipca 1828.

zrana o godzinie o. przed Referendaryuszem Ur. de Baczko w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianymniebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Wprzeciągu 4. tygodni zostanie zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść, były mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywaią się wierzyciele z pobytu niewiadomi, iako to: Sukcessorowie Katarzyny Czarnotty i Anny Chorenderskie y ztem zagrożeniem, iż wrazie ich niestawienia się, naywięcey daięcemu nietylko przybicie ber Zuschlag ertheilt, sonbern auch nach gerichtlicher Eriegung bes Kaufschlängs bie Loschung ber sammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forberungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion bes Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg den 16. August 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nastąpi, lecz po złożeniu sądownem summy kupna wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako i próżno wychodzących pretensyia wprawdzie ostatnich pomimo złożenia wystawionych na nie instrumentów, nakazuném będzie.

Bydgoszcz dnia 16. Sierpnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

Befanntmachung.

Es sollen die bei dem Gute Domoslawek im Wagrowiccer Kreise auszusührenden Reubauten und Reparaturen an den Mindestsordernden in Entreprise überlassen werden. Wir haben hiezu einen Termin auf den 9 ten Februar a. f. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Nath von Votrykowski hieselbst anderaumt, wozu Baulustige hierdurch eingeladen werden.

Die Anzahl der Vanten, so wie die Anschläge und Bedingungen werden in termino bekannt gemacht und vorgelegt

werben.

Gnefen ben 3. December 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

We wsi Domasławku w powiecie Wągrowieckim nowa budowla ireparacya uskutecznić się maiąca w Entrepryzę naymniey żądaiącemu wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 9. Lutego a- f. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią W. Potrykowskim tu w mieyscu na który podięcia budowli chęć maiących ninieyszem zapozywamy.

Liczba budowli iako i anszlagi i warunki, będą w terminie ogłoszone i przedłożone.

Gniezno dnia 3. Grudnia 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Nachlaß bes Organisten Philipp Weiß, bestehend aus: Zinn, Rupfer, Eissen, Leinenzeug, Betten, Meubles, Wieh, Getreide und Gemalden, soll zu Trzciesnica ben 24sten Januar 1828 Vormittags um 9 Uhr plus licitando,

#### Obwieszczenie

Pozostałość organisty Filipa Weiss składaiąca się z cyny, kuprowiny, żelaza, bielizny, pościeli, meblów, bydła, zboża, i obrazków ma bydź w Trzcienicy dnia 24. Stycznia 1828. o godzinie 9. przed południem za gotową zapłatą w pruskim kuran-

gegen gleich baare Bezahlung in Preussischen Courant veräußert werben, wozu Kauflustige hiermit eingelaten werben.

Rempen den 15. December 1827. Konigl, Preuf. Friedensgericht.

cie publicznie sprzedaną, do czego się publiczność chęż kupna maiąca ninieyszym zapozywa.

Kempno dnia 15. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiv.

### Bekanntmachung

Bufolge Auftrages bes Konigl. Land= gerichte gu Frauftadt haben wir gum bf= fentlichen Verkauf ber ben Johann Mathias Feififchen Erben gehörigen, gu Gorchen belegenen Scheune nebst Dbst= Garten und zwei Aderfinde, zusammen auf 288 Mille. 10 fgr. gerichtlich abge= fchatt, im Wege ber freiwilligen Gubha= ftation einen Termin auf ben 31 ften Marg a. f. Bormittage um 9 Uhr in unserm Gerichte Locale anberaumt, zu welchem wir Rauflustige und Besitfahige mit bem Bemerken einkaben, bag ber Meifibietende bes Zuschlages gewärtig fenn fann, fofern nicht geseigliche Sin= derniffe eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Kawicz ben 16. December 1827, Königl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży stodoły, ogrodu owocowego i dwóch kawalek roli do sukcessorów Jana Macieja Feista przynależącey, w Mieysko górce położoney ogolem na 288. Tal. 10. sgr. sądownie otaxowaney droga dobrowolney subliastacyinadzień 31. Marcar. p. ogo. dzinie 9. zrana w lokalu naszym, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz dnia 16. Grudnia 1827. Król. Pruki Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Jufolge Auftrages des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum offentlichen Verkauf des dem Handels= mann Casimir Tylemski gehörigen zu Görchen unter Nrv. 100 auf der Top= fergasse belegenen Hauses cum pertiObwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu w Mieyksko górce pod liczbą 100. na ulicy Garnezarskiey położonego wraz z przyległościami i iedne-

nentiis und eines Ackerstücks 1½ furze Gewende lang und 8 Beete breit, zussammen auf 75 Mthlr. gerichtlich abgesschäft, im Wege der nothwendigen Subshastation einen Termin auf den 31 sten Marz f. J. Bormittags um 9 Ahr in unserm Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir Kauflussige und Bestizskähige mit dem Bemerken einkaden, daß der Meistbietende des Zuschlages gewärtig seyn kann, insofern nicht gesetzliche Hinzbernisse eine Ausnahme nöthig machen.

Die Tare kann zu jeder schieklichen Beit in unferer Registratur eingesehen

werden.

Ruwicz ben 15. December 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht,

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustabt haben wir zum öffentlichen Berkauf der zum Christiana Magdalena Maschwitzschen Nachlasse gehörigen Effekten, bestehend aus Porzesain, Gläsern, Zinn, Rupfer, Meubles, Gemälden und Büchern, einen Termin auf den 28 sten Jaunar a. c. Bormittags um 9 Uhr bleselbst anderaumt, zu welchem Kaufluftige mit dem Bemerken vorgeladen wersden, daß dem Meistbietenden die erstanzdene Sache gegen gleich baare Bezahlung in Courant zugeschlagen werden wird.

Rawiez den 7. Januar 1828. Konigl, Preuß. Friedens gericht.

go kawałka roli I. staia krotkiego długości, i 8. zagonów szerokości Kaźimierzowi Tylewskiemu handlerzowi przynależącego ogołem na 75. Tal. sądownie otaxowanego drogą potrzebney subhastacyina dzień 31. Marcar. p. o godzinie 9 zrana w lokalu urządzenia naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną

bydź może.

Rawicz dnia 15. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Zzalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży pozostałości po niegdy Krystyanie Magdalenie Maschwitz składaiącey się z porceneli, szklanek, cyny, miedzi, meblow, obrazów i książek na dzień 28. Stycznia r. b. o godzinie 9. zrana tuwmieyscu, do którego ochotę do kupna maiących z tem nadmieniem ninieyszem wzywamy, iż naywięcey daiącemu rzecz zalicytowana za gotową natychmiastową zapłatę w kurancie przyderzoną i wydaną zostanie.

Rawicz dnia 7. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Publicandum.

Jufolge hoher Verfügung des Königl. Geheimen Ober-Finanz-Naths und Provincial-Steuer-Direktor, Herrn Löffler Hochwohl geboren vom 20sten December v. J. Nro. 623. Decbr., soll der Bedarf des Englischen Sied- und Stein-Salzes für das Salz-Magazin zu Inowraclaw, welcher jährlich 415 kasten beträgt, aus dem Salz-Magazine zu Thorn abgeholt und die Ansuhr dieses Salzes den Mindestsfordernden auf ein oder drei Jahre in Entreprise gegeben werden, wozu auf den 12ten Februar d. J. Bormittags um 10 Uhr im Salz-Magazin zu Inowracslaw Termin anderzumt worden. Indem ich dieses hiermit zur bsfentlichen Kenntzuis bringe, bemerke ich, daß mit dem Mindestsorden unter Vorbehalt der hösheren Genehmigung gegen Niederlegung einer baaren Caution von 300 Athlr., oder wenn eine ganze Gemeinde contrahiren sollte, gegen eine vorschriftsmäßige Verzyssichtung in solldum, der Contrakt abgeschlossen werden wird.

Die desfallsigen naheren Bedingungen des zu schließenden Contrakts sind ben Königl. Wohlloblichen Landrathlichen Aemtern zu Inowraclaw und Thorn, den Salz-Magazinen zu Inowraclaw und Thorn, wie auch dem hiesigen Hauptzoll-Amte zur Einsicht eines jeden Entreprenneurs mitgetheilt und werden auch im gedachten

Termine von mir naber befannt gemacht werben.

Strzalfowo ben 5. Januar 1828.

Königl. Ober = 30II = Inspektor Maschwit.

#### 3. M. Menba ur,

Königlicher Preußischer approbirter Zahnarzt ans Karge, empsiehlt sich dem geehrten Publiko ergebenst mit Andziehen aller schadhaften Zahne, selbst Wurzeln, wenn solche auch noch so versteckt sind; wie auch mit Audfüls
lung hohler Zahne vermittelst Platina, ferner mit Reinigung der Zahne vom Weins
stein und aller Schwärze, wodurch sie ihr voriges Ansehen wieder erhalten, so wie
mit Fesisselung aller lockern und Einsetzen kunstlicher Zahne, welche den natürlichen
aufs Täuschendste ahnlich sind und nach der neuesten Wethode befestigt werden.
Ferner empsiehlt sich derselbe mit Pillen für hohle Zahne, welche das Ausfüllen
nicht mehr ertragen, und den übeln Geruch verhindern.

Hüheraugen, wie auch tief ins Fleisch gewachsene Ragel, operirt er auf eine leichte und geschickte Urt. — Da er sich nur eine kurze Zeit hier aufhalt, so ersucht er diejenigen, die seiner Hulfe bedurfen, sich gefälligst bald anihn zu wenden.

Logirt St. Abalbert im Gich-Rrang Do. 20.

Corp Public San Polein.